Mi

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 135. Mittwoch, den 6. Juni 1849.

## 2Ingekommene Fremde vom 4. Juni.

Sr. Guteb. v. Ramieneli aus Prapftanti, I. im Bagar; Sr. Budhandler Meuftabt aus Rrauftabt, I, im Gidborn; Die Brn. Rauft, Reich aus Samter, Ras bifch aus Breslau, I. im Sotel gur Rrone; Sr. Prediger Seld aus Chodziefen, Sr. Guteb. Schulg aus Bielemo, I. in ber golbenen Gane; Br. Guteb. Graf Grabos wefi aus Grzelemo, fr. Poft-Infp. Schulze aus Frauftabt, br. Poftmeiffer Mareft a. Strzalfowo, Die Brn. Poft-Abminifratoren Baillen aus Fraufadt, Bauer a. 2Bolbenberg, Burte aus Matel, Sr. Poft-Raffen=Rontrolleur Sutidenreuter aus Reuen= burg, die Brn. Doft = Gefret. Dpoleti, Schaffer und Br. Poffhalter Renner aus Bromberg, Die frn. Rauft. Probfting aus Ludenscheib, Frankenftein aus Berlin, I. in Lauf's Hôtel de Rome; Sr. Lehrer Radofzeweff aus Dopiewo, Fraul. Czce linefa aus Birnbaum, Sr. Burgermeifter Bolfmann aus Bronfe, I. im Hotel de Dresde; Sr. Probft Thielemann aus Damma, Sr. Guteb. v. Pouffarbière aus Chwalencinet, I. im Hotel de Berlin; Sr. Ambrogio nebft Gemablin, erfte Golo: Tanger beim Ronigl. Sachf. Softheater, aus Dreeben, fr. Partit. v. Bojanowell aus Ditrowieczno, bie frn. Guteb. v. Goelinomeffi aus Rempa, v. Bablocfi aus Jaroslamice, v. Strapblemefi aus Gulenom, I. im Hotel de Baviere; Sr. Guteb. Pawloweli and Slomegnee, I, in Do. 52. Gerberftrafe; fr. Mullermeifter Biefe a. Barein, I, im golvenen Lowen; fr. Burger Magbzinefi a. Samter, I. im Bagar.

TOTAL SET OF THE SET OF

M

1) Nothwendiger Verkauf. Kreisgericht zu Posen, I. Abtheilung, für Civilsachen, ben 21. April 1849.

Das den Friseur Carl Anders'schen Ersten gehörige, in der Stadt Posen auf der Wasserstraße belegene, mit No. 183. bes zeichnete Grundstuck, abgeschätzt auf 4142 Rthlr. 15 Sgr. 4 Pf. zufolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 12. September 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle jubhassirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger:

- a) der Raufmann und Rittergutsbefiger August Barth,
- b) ber Thor , Kontrolleur Stanislaus Sieniecki,
- c) die verwittwet gewesene henriette Bielewska geb. Anders, verehelichte Konditor Eliaszewicz, modo deren Erben,

werden hierzu bffentlich borgelaben.

2) Der Stellmachermeister Martin Dreffel und die Jungfrau henriette Steffens zu Posen, haben mittelst Shevertrages vom 7. Mai 1849 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Posen, am 24. Mai 1849. Konigliches Kreisgericht. Zweite Abtheilung. Sprzedaż konieczna.

Sąd powiatowy w Poznaniu, Wydziału I. spraw cywilnych. Poznań, dnia 21. Kwietnia 1840.

Nieruchomość sukcessorom fryzyera Karola Andersa należąca, w Poznaniu na ulicy wodnéj pod Nr. 183. położona, oszacowana na 4142 Tal. 15 sgr. 4 f. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 12. W rześnia 1849. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana,

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- a) kupiec i dziedzic dóbr August Barth,
- b) kontroller rogatkowy Stanisław Sieniecki.
- c) Henriette z Andersów owdowiała Bielewska, teraz zamężna za cukiernikeim Eliaszewiczem, lub ich sukcessorowie,

zapozywają się niniejszém publicznie.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Marcin Dressel, stelmach i Henrietta Steffens, panna, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Maja 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Maja 1849.

Królewski Sąd Powiatowy.
Wydział drugi.

3) in Mothwendiger Verkauf.

Die in Raduchowo bei Storchnest unster Nro 8. belegene, zu bem Thomas Fenglerschen Grundstücke gehörige Wiese, abgeschäft auf 80 Athle. 20 fgr. zusolge ber nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 17. September 1849 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Liffa, ben 5. Mai 1849.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Powiatowy w Lesznie. Łąka w Raduchowie pod Osieczną pod Nr. 8. położona, należąca do nieruchomości Tomasza Fengler, oszacowana na 80 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogacej być przeirzanej wraz

szacowana na 80 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Września 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Authoridall nia randludijanajil varidam ali Leszno, dnia 5. Maja 1849.

4) Mothwendiger Verfauf.

727. 3714. 3769. 390F.

Das ben Christoph Nowatowefischen Eheleuten gehörige Gzundstück zu Kolonie Strzyzew Rro. 7 a., abgeschäft auf
725 Athle. zufolge ber nebstäppothekens
schein und Bedingungen in der Regis
stratur einzusehenden Taxe, soll am 11.
September 1849. Bormittags 10
Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhas
stirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in diesem Zer= mine zu melben.

Rempen, ben 23. April 1849.

Ronigt, Rreisgericht. Erfte Abtheilung für Civilfachen. Sprzedaż konieczna.

Nieruchomość do Krysztofa Nowakowskiego i żony jego należąca, na kolonii Strzyżewa pod liczbą 7a. położona, oszacowana na 725 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. W rześnia 1849 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Królewski Sąd Powiatowy. Wydział I. dla spraw cywilnych. 5) Der Bauer Paul Apollinary alias Apollinarsti in Grottnif und die verwittewete Catharina Symistif geb. Grucz, haben mittelst Ehevertrages vom 1. Mai c. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Fraustadt, am 29. Mai 1849. Rbnigliche Kreiegerichte:

Deputation.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kmieć Paweł Apolinary alias Apolinarski w Grotnikach i Katarzyna owdowiała Szymyślik z domu Grycz, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Maja r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dn. 29. Maja 1849. Król. Deputacya Sądu powiatowego.

6) Bekanntmachung. Bei Gelegenheit ber am 24. und 25. April c. erfolgeten bffentlichen Bersteigerung ber in ber hiesigen städtischen Pfandleih-Anstalt versfallenen Pfander hat sich aus dem Erlbse für mehrere Pfandschuldner ein Ueberschuß ergeben. Die Eigenthumer ber Pfandscheine

No. 3311, 3575, 3583, 3687, 3727, 3744, 3769, 3907.

- e 3942, 3988, 3995, 4228, 4273, 4311, 4356, 4398,
- e 4497. 4642. 4758. 4881. 5021. 5119. 5186. 5197.
- 5207. 5210. 5291. 5305. 5331. 5394. 5395. 540C.
- **=** 5462, 5639, 5740, 5828, 5883, 5909, 5919, 6344.
- **6351.** 6412. 6423. 6435. 6504. 6534. 6682. 6698.
- *=* 6752, 6792, 6800, 6925, 6937, 7022, 7127, 7148,
- \* 7323.

werben hiermit aufgefordert, fich innerhalb 6 Bochen bei ber hiefigen Pfanbleih= Unstalt zu melben, und ben nach Berichtigung des erhaltenen Darlehns und der bavon bis zum Berkaufe des Pfandes aufgelaufenen Zinsen verbleibenden Ueberschuß gegen Ruckgabe des Pfandscheins und gegen Quittung in Empfang zu nehmen, widrigenfalls dieser Ueberschuß bestimmungsmäßig an die städtische Urmenkasse abgegeben, und der Pfandschein mit den darauf gegrundeten Nechten des Pfandschuldners für erloschen erachtet werden wird.

Pofen, ben 7. Mai 1849.

Der Magistrat.

7) Bekanntmachung. Wollmarkt in Frankfurt a. D. Der mit ber hiefigen Sommermesse verbundene Wollmarkt sindet in diesem Jahre am 11., 12. und 13. Juli statt. Das Auffahren der Wolle kann schon an den beiden vorher= gehenden Tagen ersolgen. Frankfurt a. D., den 25. Mai 1849.

Der Magistrat.

8) Betanntmachung. Den 20. Obwieszczenie. W terminie dnia Juni b. J. Bormittage 10 Uhr werbe 20. Czerwca r. b. zrana o 10. beich bierfelbft einen Rutschwagen und zwei de tu w miejscu jeden kocz, i dwa Autschpferde gegen gleich baare Begab- konie cugowe za gotowa zaraz zalung meiftbietend verfleigern, wovon bas plata najwiecej dajacemu sprzedawał, Dublifum in Renntniß gesetht wird. co do publiczności się podaje.

ded Konnova, Saweb Oleszezvaskiego: Strata dla

uften . erlande fich ber Unterzeichmete fein bafelbft feit einie

Stroda, ben 10. Mai 1849. Szroda, dn. 10. Maja 1849. Der Auftione : Commiffarius, Kommissarz aukcyjny.

Den 19. Juni c. in Zimino anftehende :19. Czerwca r. b. wyznaczony w Zi-Lokal-Termin ift aufgehoben, minie, zniesiony.

ezafanni v. Howen: Slowacki; Szkola nolska; Polityka; Liga 9) a Bekanntmachung. Der auf Obwieszczenie. Termin na dzien

Schroba, ben 31. Mai 1849. Szroda, dnia 31. Maja 1849. Der Auftiones Commiffarine. Kommissarz aukcyjny. e henornefienben Dalimartte find bie Deforberungstoffen ber Bolle

ard Platner von Nofen direft bier durchaefend nach Berlin auf 1 Arble., von Box 10) Die gludliche Entbinbung meiner Frau von einem gefunden Knaben geige ich -biermit fatt jeder Meldung ergebenft an 3 agna 3 Jaifamis uball nag sie todalen Pofen, ben 3. Juni 1849.

reftorium ber Stargart allofener Eifenbahn Gefellichaft. 11) Den am 3. b. D. erfolgten Tob bes Roniglichen General = Urgtes a. D. Dr. Schwidardt in feinem 69. Lebensjahre, machen wir hierdurch auswartigen Freunden

Rillt ju 45 Ser, ner flie und Mellet Gettin, den 4 Anni 1840

und Befannten mit ber Bitte um fille Theilnahme, fatt befonderer Meldung befannt. Pofen, ben 4. Juni 1849. mandad ad Die hinterbliebenen.

gen Jahren eroffnetes, und jeft burch Peulan bebentent ermeitertes Crabliffement, 12) Ogłoszenie. Z dniem 8. Czerwca zacznie wychodzić w Poznaniu Dziennik Polski, pismo poświęcone polityce i sprawie narodowej na zasadzie Wolności, Równości i Braterstwa, redakcyi Karola Libelta. Wychodzić będzie codziennie, z wyjątkiem dni niedzielnych i świąt. Opłata kwartalna w miejscu 9 Zł., na pocztach II Zł. Opłata za numera od 8. do 30. Gzerwca 3 Zł. Expedycya główna w księgarni Kamieńskiego i Spółki przy ulicy Wilhelmowskiej Nr. 10, mg and manuficial manuficial Nakładzcy Dziennika Polskiego: N. Kamieński i Spółka.

13) Wyjdzie w poniedziałek rano Przeglądu Poznańskiego poszyt Ma--jowy, zawiera: O Filozofach i Ekonomistach socyalnych w Francyi; Towarzystwo słowiańskie Paryzkie; Wiadomości bieżące i korespondencya; listy z Krakowa; Piśmiennictwo; Pisma pośmiertne P. Hofmanowej, godla rewolucyjne w obec prawdy; Nabożeństwa Majowe p. Wielugłoskiego; Zbiór modlitw narodu polskiego; Mowa pogrzebowa X. Prusinowskiego; Zarys projyktu ustawy gminnéj, o dążnościach reorganizacyjnych w spółeczeństwie; Myśli o przyszłości Słowian; Stadło; Opis pierwszego zjazdu słowiańskiego; Przekład Konnosa; Sztych Oleszczynskiego; Strata dla sztuk; Mezafanti; v. Howen; Słowacki; Szkoła polska; Polityka; Liga polska; Posiedzenie towarzystwa literackiego przyjacioł Polski w Londynie na dniu 3. Maja 1849. Poezya: Wyimek z poematu: Dana albo Beatrice Słowiańska - Adamskiej, nim Lotal-Termin ift aufgehoben.

ober sield Administracya Przeglądu poznańskiego. Der Auftione. Commiffaring. Kommissarz aukoying.

14) Fur bie bevorstehenden Bollmartte find die Beforderungetoffen ber Bolle pro Centner von Pofen bireft bier burchgebend nach Berlin auf 1 Rtblr., von Dos fen nach Stettin auf 18 Ggr. und von Samter und Bronte gleich auf 27 Sgr. minder wie von Pofen ermäßigt. Sange Bagen gur Gelbft. Beladung bis jum regle= mentemagigen Gewichte, foweit die Bagen foldes aufnehmen tonnen, werden ges ftellt gu 15 Ggr. per Ure und Meile. Stettin, ben 1. Juni 1849.

Direttorium ber Stargard : Pofener Gifenbahn = Gefellichaft. 41) Den om 3. 5. M. erfolgten 3 th bes Weniglichen General-Argies a. D. Dr.

Cofini darbt in feinem 69. Lebensjabre, machen mir bierburch auswartigen Freunden 15) Bud Altwaffer in Goleffen. Denen geehrten Reifenden, namentlich benjenigen, welche auch Diefes Sahr beabfichtigen, die Quellen bes hiefigen Babes gu ihrer Gefundheit gu benugen, erlaubt fich ber Unterzeichnete fein bafelbft feit einis gen Jahren eröffnetes, und jest burch Neubau bedeutend erweitertes Etabliffement, genannt , Sotel jum Erneftinen-Sof", Dicht am Georgenbrunn, ju gutiger Beach= rung gang ergebenft zu empfehlen. Der mit jedem Jahr gefteigerte Befuch, beffen fich ber Befiger beffelben ju erfreuen bat, burfte ber ficherfte Beweis fein, bag es feinen Bemubungen gelungen ift, ben Unfpruchen ber geehrten Befucher an ein bers artiges Ctabliffement gu entiprechen, und eine Aufmunterung barin gu finden, gur Erhaltung bes ihm gutigft gefchenften Bertrauene moglichfte Gorge ju tragen. Be. ftellungen auf Bimmer fur gamilien, fo wie fur einzelne Perfonen werben ausgeführt in Bredlau, Dhlauerftrafe no. 60 bet dimmig.

- 16) Für Penfionaire. Der Besitzer von zwei freundlichen Landgutern ist Willens, eins davon zu verkaufen. Das eine von 556 Morgen Areal, herrschaftelichem Wohnhause, guten Wirthschafts-Gebäuden und bedeutendem Wiehbestande, liegt in der Nahe der Kreisstadt Guhrau, 1½ Meile von der Grenze des Großherzogthums Vosen. Das andere, von 500 Morgen Areal, guten Wohn: und Wirthschafts-Gebäuden, einer Brauerei und vorzüglichem Niehbestande, liegt nahe an der Stadt Rawitsch. Beide Güter eignen sich wegen ihrer freunolichen Lage und der Nahe der Städte, vorzugsweise für einen Pensionair. Anzahlung ist erforderlich 10,000 Athlr. Ernstliche Selbstäuseer erhalten nähere Mittheilungen am 8. Junic. in Lauf's Hotel de Rowe zu Posen, wo der Eigenthumer der Güter anwesend sein wird.
- 17) Jahre lang waren wir Beibe von einem bosartigen, sehr schmerzhaften Flechtenübel befallen, welches immer mehr um sich griff und manche schlaflose Nacht verursachte. Biele Bersuche zur Linderung des Schmerzes blieben fruchtlos. Der Allmächtige führte uns den Königl. Ussistenz-Urzt des 7. hufaren Regiments, herrn Dobbermann, zu, und es gelang seiner Seschicklichkeit und Kenntniß, uns Beide nicht nur von den Schmerzen, sondern von dem genannten Uebel radital zu befreien. Indem wir diesen kenntnistreichen Urzt hiermit empfehlen, ist est uns zugleich eine angenehme Pflicht, diesem jungen Manne unsern innigsten Dant diffentlich darbringen zu können. Samter.
- 18) Unterzeichneter empfiehlt sich ten hoben herrschaften und bem berehrten Pusblitum zur Anfertigung aller vorkommenden Steinmetz und Bilbhauerarbeiten. Im Besit ber besten schlesischen Steinbruche, kann ich bie vortheilhaftesten Bedingungen stellen und zugleich auch Transport übernehmen.

Warthau bei Bunglau, ben 1. Juni 1849.

Fr. Stante, Steinmegmeifter.

19) Wilhelmöftraße Rro. 10. find von Michaelis ju beziehen ein Laben, zwei baran ftogende hinterftuben, Wagenremife und Stallung.

Polin, gednickt bei M. Decket 80 Comp

- 20) Folwark do wydzierzawienia. Dwie mile od Poznania jest folwark do wydzierzawienia od ś. Jana r. b. na lat trzy lub więcej. Bliższą wiadomość udzieli expedycya Gazety poznańskiej w drukarni Deckera i Spółki.
- 21) Macior 200 ordynaryjnych z jagniętami z Lutego w wełnie, przeda Dom. Modliszewko pod Gnieznem.
- 22) F. Kłyszynska założyła w mieście tutejszém handel towarów łokciowych i kolonialnych, i poleca się względom szanownéj publiczności i mianowicie powiatu Pleszewskiego.
- 23) Publiczne postępowanie o polskie nazwisko przypada 5. Czerwca o gtéj zrana w Inkwizytoryacie, Krotowski.
- 24) Nowa organizacya sądownictwa w W. X. Poznańskiem przekonala mnie swoją sentencyą o niesłużności z mojéj strony dawnych inserackich artykniów z Panem Maurycem Mann, Michałem i Stanisławem Mycielskim. Uznając moją winę winikłą zniewiadomości nowego prawa, poczuwam się do publicznego odwołania i przeproszenia. Antoni Poleski.

Willielmelleger Men. for fint ven, Wichaells zu begleben ein Roben.

baran ftonende hinterfallen, Wagenrentle und Stollung.

Ar Stante, Steinmehmeiger